# DZIENNIK BZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 26 Kwietnia 1836 r.

Nro 4 D. S. J.

### SERRETARZ JENERALNY

## Senatu Rządzącego

WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publicznéj wiadomości iż z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 12 b. m. i r. do L. 2094 D. G. S. zapadłej, w dniu 2gim Maja r. b. o godzinie 4téj z południa odbędzie się w biórach Sekretaryatu Jeneralnego Senatu publiczna in minus licytacya o przedsiebiorstwo dostawy dla biór Senatu potrzebnych robot litograficznych na lat trzy od dnia 1go Czerwca r. b. poczynać a z dniem 31 Maja 1839 r. zakończyć się mającej. Mający przeto chęć podjęcia się rzeczonej dostawy zechcą się w miejscu i czasie wzwyż oznaczonym znaj-

dować, gdzie o warunkach licytacyi niemniey o cenach robot na pierwsze wywołanie ustanowionych zawiadomionemi zostaną.

Kraków dnia 23 Kwietnia 1836 r.

DAROWSKI.

Nro 6119.

# Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy na nowo spostrzegać się daje Wydziałowi, że rozporządzenie byłego Wydziału Policyi w Senacie pod dniem 18 Września 1817 r. do Nru 2236 Dziennikiem Rządowym ogłoszone, tu poniżej w odpisie wierzytelnym domieszczone, dotyczące się sprzedaży drzewa na siągi zupełnie w zaniedbanie poszło, przeto Wydział chcąc kupującą Publiczność od szkód i oszukaństwa zasłonić, poleca Dyrekcyi Policyi jak nierównież Wójtowi Gminy IX. M. Krakowa, ażeby nad wykonaniem powołanego rozporządzenia ściśle czuwali i o skutku czynionych rewizyi co miesiąc rapporta Wydziałowi zdawali.

Kraków dnia 19 Kwietnia 1836 roku.

Senator Prezydujący
X. WALCZYŃSKI.
Konwicki Sekretarz.

ODPIS do Nru 2236 D. W. P. z roku 1817.

# Wydział Policyi w Senacie Rządzącym.

Dostrzegając nadużycia z strony handlujących drzewem przez arbitralne układanie siągów i niestosowanie się do normalnej miary, przez co Publiczność na szkodę i oszukaństwa wystawiona bywa; uznał Wydział Policyi w Senacie za potrzebne dla zapobieżenia takowym nadużyciom, niniejszym raz na zawsze postanowić; iż odtąd nikomu w mieście Krakowie i jego pzedmieściach niewoluo będzie wystawione na sprzedaż drzewo szczepowe, inaczej układać, jak tylko na siągi miary normalnej, to jest: rachując najmniej 75 łup mających trzy stopy długości szczelnie ułożonych. Siąg zaś winien mieć sześć stóp w szerz i tyleż w zwyż. Zaś układany szczep w kozły powinien również w sobie oznaczać pewną liczbę siąg tej samej; jak wyżej miary wzbrania się przytem każdemu handlującemu drzewem zakładanie łup na krzyż przy bokach kozłu, lub siągi i takowe odtąd nie inaczej jak tylko pomiędzy dwie tyki w ziemię zatknięte stawiać przynależy.

Każden przeto wykraczający przeciwko niniejszemu rozporządzeniu handlarz, za pierwszą razą dostrzeżony sztrofem Złp. 12 na fundusz policyiny, ukarany będzie, za drugą zaś razą szczep na korzyść Towarzystwa Dobroczynności konfiskacie podpadnie, a za trzecią, wykraczającemu, handel drzewem raz na zawsze zabronionym zostanie.

Žeby zaś niewiadomością niniejszego rozporządzenia, žaden handlarz nie wymawiał się, i Publiczność również o tymże ciągle uprzedzaną i ostrzeganą była, wystawionym będzie na brzegu Wisły pomiędzy siągami słup z stosownym napisem ostrzeżnym, równie na tymże samym słupie będzie się także znajdować miara normalna sąźnia niniejszym rozporządzeniem zaprowadzona, a druga w urzędzie Policyi pośredniej.

Každen zatem kupujący szczepowe drzewo za dostrzeżeniem jakowej niezgodności, bądź w przepisanej mierze lub w ułożeniu siągi winien będzie handlarza czyli raczej szczep jego wskazać Policyi pośredniej, która natychmiast z wykraczającym podług niniejszego przepisu postąpi, i osposobie zastosowania nań kary w 24<sup>ch</sup> godzinach tak Wydział Policyi w Senacie, jako też i donosiciela uwiadomi.

Dozór ciągły i czuwanie nad zachowaniem niniejszego rozporządzenia, równie jak czynienie miesięcznych rewizyi wszelkiego łupowego i szczepowego na siągi i kozły wystawionego na sprzedaź drzewa, tak po nad Wisłą jako też i w innych podobnych miejscach, równie jak zdawanie po kaźdej rewizyi Wydziałowi Policyi miesięcznych rapportów porucza Wydział Policyi pośredniej i Wójtowi Gminy IX wkładając na tych wszelką odpowiedzialność za niedozór, a z tąd mogące się wydarzyć nadużycie, Rewizorom zaś Policyi zaleca się ciągłe dostrzeganie, równie jak straży Policyinej i donoszenie o każdym nadużyciu handlarzy Policyi pośredniej.

Niniejsze rozporządzenie jako z wielu miar Publiczność interessujące nietylko przez Wójtów Gminnych do wiadomości mieszkańcom Miasta Krakowa podane zostanie, ale nadto dla publicznej wiadomości w Dzienniku umieszcza się.

Kraków dnia 18 Września 1817 r.

(podpisano) Bartsch. Konwicki, S. W.

Za zgodność Konwicki, S. W.

Sprostowanie pomyłki druku w zeszłym to jest 15 i 16 Nrze Dziennika następionej: W rozporządzeniu dotyczącym Dyrekcyi Loteryi na stronnicy Dziennika 59 w wierszu 14tym z góry zamiast do czytaj i.